# DODATEK do GAZETY LWOWSKIEY.

VV Poniedziałek

(Nr. 47.)

21. Kwietnia 1898

| Dostra | eżenia | meteoro | logiosne | We | Lwowie. |
|--------|--------|---------|----------|----|---------|

| D sień<br>i<br>micsiąc. | Czas | Barometr<br>M.  Paryskiey   Wiedeń-skiey                 |                                                                      | Cieplo-<br>mierz.<br>Reaumur. | Wilgo-<br>cio-<br>mierz,<br>Saus-<br>sura, | Ombrometr<br>M.<br>Paryskiey. | Wistr.          | Stan miebs.                                        |
|-------------------------|------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| 17. Kwietnia [          | W. ① | 27,335<br>27,281<br>27,302<br>27,294<br>27,254<br>27,278 | 28 0 1,0<br>28 0 5,0<br>28 0 8,2<br>22 0 7,0<br>28 0 1,0<br>28 0 4,6 |                               | 92,<br>52,<br>70,<br>86,<br>57,<br>72,     | ö, 000                        | Polud. Z. slahy | chmurno 2.<br>———————————————————————————————————— |

#### Przyiechali do Lwowa.

Dnia 16. Kwietnia: Xiażę Ypsilanti Jersy, z Wiednia. — Antoniewicz Karol, z Żołkwi. — Burgon, c. k. Rotmistrz, ze Stryia. — Brzeżowski Ignacy, z Kosowy. — Brzeżowski Jan, z Brzeżon. — Czermiński Kaźmierz, ze Stryia. — Prek Jozef, z Sanoka. — Rozwadowski Oktawiusz, z Przemyśla. — Siłorski Jozef, z Jasła. — Sierakowski Hipolyt, z Polski. — Sacher Karol, c. k. Kommissarz Cyrkulowy, ze Aloczowa. - Hrabia Wodzicki Piotr, z Brzeżan. - Wiszniowski Mikolay, z tamtad. - Werner, c. k. Podporucznik, z Berna.

Dnia 17 Kwietnia: Karczewski Joschim, s Zolkwi, — Hrabia Krasicki Ignacy, se Stratyna. — Moser, c. k. Kapitan, s Jarosławia. — Hrabia Potocki Teodor, s Przemyśla. — Piątkowski Jan, s Żolkwi. — Raciborowski Zygmunt, s Rossyi — Racczycki Josef, ze Złocsowa. — Rady, c. k. Kommissars

woyshowy, & Cserniowic. - Turkut Tadeuss, se Złoczowa.

### Wyiechali ze Lwowa.

Dnia 16. Kwietnia: Baron Wieland, c. k. Jenerał Major, do Grodka. — Jäger, e. k. Major, d. Stryis. — Kaim, c. k. Hapitau, do Sambora. — Paulovita, c. k. Rotmistra, do Rurzetyna. — Berezowski Piotr, do Polski. — Bystranowska Francisska, do Złoczowa. — Hrabia Goluchowski, do Tarnopla. — Grobowski Karol, do Tuczego. — Jaszewska Teressa, do Przemyśla. — Micewska, do Złoczowa. — Nahujowski Antoni, do Sambora. — Zbyszewski Karol, c. k. Kommissars Cyrkułowy, do Złoczowa. — Zagoski Michał, c. k. Koncepista Guberniialny, do Czerniowic. — Zardecki, do Stryia. — Dnia 17. Kwietnia: Harczewski Joachim, do Lubienia. — Burgon, c. k. Rotmistra, do Strya. — Gzermiński Kaźmierz, do Lipy. — Ciemirski Kommissarz dobr, do Rozdołu. — Rawecki Jósef. do Rrzeżan. — Moszoczy, c. k. Adjunkt Inspektoratu, do Czerniowic. — Prek Józef, do Żółkwi. — Rulikowski Kajetan, do Switaczowa. — Szumlański, e k. Porucznik, do Bursztyna. — Simonowicz Antoni, do Wiednia. — Szeptycka, do Złoczowa. — Zeidner, c. k. Kapitan, do Radautz.

do Miednia. - Szeptycka, do Złocsowa. - Zeidner, c. k. Kapitan, de Radauts.

#### W i e d e n s k i. K

| Sredn. e                                                                                 | ena.       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| pCtu. w M                                                                                |            |
| Obligacyie długu Stana 5 ) 88 r                                                          |            |
| detto (21/2) 443                                                                         | 18         |
| detto (1 ) 17 3                                                                          |            |
| Obligacyie do wygrania przes losy i (5 ) 88 g                                            |            |
| Obligacyie do wygrania przez losy i (5 ) 86 9 obligacyie skarbowe Stanòw Tyrol (4 1/2) — | Jio        |
| obligacyle sharbowe Stanow Tyrol (4 1/2) —                                               |            |
| skich                                                                                    | 110        |
| (3 1/2) —                                                                                |            |
| Forycaka do wygrania przez losy z r. 1891                                                |            |
| *4 100 /h                                                                                | 18         |
| Obligacyie Wiedeńskie bankowe - (21/2) 423                                               | 164        |
| detto (2 ) 34 )                                                                          | ( <u>*</u> |
| (2 ) 54                                                                                  | 10         |

Dnis 11. Kwietnia:

Obligacyie powss. i Wegierskiey Kamery nadworney - - - - (21/2) 42 1/2 (Skarbow.)(Domest.) (M. H.) (M. K.) Obligacyie Stanow Austr. po- (3 wyżey i niżey Ensy, Czech, (\* 1/2) — Morawii, Szlaska, Styryi, (2 1/4) — Haryntyi, Karniol i Gory- (2 ) 33 ) 334/5 (13/4) — Akcyje bankowe jedna po 1009 1/10 w M. H.

Kurs Monety:

Duhat Cesarski 4354 pCt. Agio.

1

#### Rurs Lwowski July 40 Manigathia

| E QIII             |   | 24  | je – | Tr AA  | TOF  | TT#10 |    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|---|-----|------|--------|------|-------|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dukat Holenderski  |   |     |      |        |      |       |    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - Cesarski         |   |     |      |        |      |       |    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ssufryn            | - |     |      |        | -    | -     | -  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Taler Niderlandski | - | •   | -    | -      | 6    | -     | 30 |              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pruski             | - | -   | •    | -      | 0    |       | 30 | and the last |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rubel Bossyyski -  | - | -   | -    | •      | 0    |       | 50 | -            | The same of the sa |
| Monete Ronmoneven  |   | 6.0 | 26   | 10 - 1 | ano. |       |    |              | Straight come                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Cena targowa we Lwowie od 1. do 15. Kwietnia 1828.

Korzec Pszenicy 6 ZR. 33 kr. w W.W. Zvia 5 ZR. 13 kr. - Jeczmienia 5 ZR. kr. 10 Owsa 4 ZR. 3 hr. - Prosa - ZR. - kr. - Hreczki 6 ZR. - kr. - Grochu. 8 ZR. 32 kr. - Kartofli 2 ZR. 30 kr. -Cetnar Siana 2 ZR. 27 kr. - Słomy 1 ZR. 10 kr. - Sag Wiedenski drzewa twardego 12 ZR. 30 kr. - Michiego 9 ZR. 15 kr. -Wódki dobrev kwarta 48 kr. - Wódki pośledniev 13 kr. wszelsko z odtrąceniem skcyzy.

### Spis osób we Lwowie zmartych:

Doia 24. Marca. Chrześciianie:

Jadwiga Sosnowska, żebraczka, 49 l.m., na wapory. Stanisław Tumankiewicz, wyrobnik, 30 l. m., umie-

raiecy przyniesiony. Anastazyła Dawidowiczowa, wyrobnica, 80 l. m., se

starośei. Józef Stankiewicz, ubogi, 40 l. m., na such. płu. Szymon Gliwiński, ubogi, 57 l.m., umierający prayniesiony.

Saymon Muche, wyrobnik, 34 l. m., umicraigey preyniesiony.

Maryianna Czuchocka, uboga, 50 l. m., umieraiaca przyniesions.

Maryianna Szeniawska, wyrobnica, 60 l. m., na suchoty płucowe.

Jozefa Szenkowska, kielnerka, 78 l. m., ze starości. Teressa NN., uhoga, 56 l. m., na oslabienie.

Zydzi: Rechel Rein, dozorczyni dzieci, 80 l. m., se star. Isak Ballaban, ubogi, 36 l. m., na gor. nerw. Samuel Spritzer, machlerz, 34 l. m., na such. plu. Rreindel Jolles, faktorka, 42 l. m., ne such. plu.
Dpia 25. Marca.

Chrześciianie:

Xenka Kamutycka, uboga, 80 l. m., ze starości. Malgorzata Galinska; właścicielka domu, 42 l. m., na pęknienie worku płucowego.

Gabriel Stanowski, kowalczyk, 28 l. m., na such. pl. Woyciech Hies, wyrobnik, 23 l. m., na such, płu. Malgorzata Krusskiewiczowa, wyrobnica, 70 l. m., umiera iaca przyniesiona.

Žydzi: Israel Hand, właścielka domu; 82 l. m., na osłab.

#### Doniesienia urzedowne.

ictum.

Nro. 5940. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense Dno. Joanni de Bawerk

medio praesentis Edicti notum reddit: per Dnum. Advocatum Josephum Malisz, puncto decernendi summam 2562 firh. obl. nov. 22. p. 273. p. 16. op. intabulatam de summa 67038 firh. 27 xr. extabulabilem, et extabulaudam esse sub praes. 7. Martii 1828 Nro. 5040, huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem sutem Joannis de Bawerk ignotam ejus periculo et impendio judicialis Advocatus D. Napadiewicz cum substitutione Domini Advocati Bromirski qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est, praesens Edictum itaque admonet ad comparendum pro die 20. Maji 1828 hora decima matutina inferendam exceptionem, et destinato sibi trono documenta et allegationes tradendum. aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni cansae proficua esse videntur; ni fiant, et cansa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 10. Martii 1828. (3)

> d i c t u

Nro. 6186. Caes. Reg. in Regnis Galiciae et Lodomeriae Jadicium Provinciale Nobilium Leopoliense Dna. Justinae de Com. Kalmowskie Com. Russocka concitatee medio praesentis Edicti notum reddit: per haeredes olim defuncti Josephi Com, Kalinowski, utpote minorennes DD. Josepham, Severinam et Olgam Com. Kalinowskie contra DD. Iguatium Com, Kalinowski et Justinam de Com. Kalinowskie Com. Russocka puncto solutionis duarum tertialitatum summae 1596 Aur. holl. 151 flrb. 25 xr. sen per quemlibet conventoram 532 Aur. holl., 50 flrh. 28 1/3 xr. M. C. de praesent. 10. Martii 1828 ad Nrnm. 6,186. haic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem concitatae Dominae Justinae Com. Russocha extra Regna indicatam, ejus periculo et impendio judicialis Advtus. D. Skolimowski cum substitutione D. Advti. Krechowiecki qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice indiciario normam pertractandum est. Praesens edictum itaque admonet in termino hic Caes. Reg. Fori Nobilium pro die 25. Junii 1828 hora decima et destinato matutina comparendum patrono documenta et allegationes dendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum, et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni cansae proficus esse videntur, ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 24. Martii 1828. (3)

Edift.

Mro. 8087. Von dem Stanislawower f. f. Candrecte wird biemit befannt gemacht: Es fep auf Unlangen der Frau Ratharina Uleranbrowich jur Befriedigung ber mider die Frau Ungela Gromnida geborne Grafin Dziedufpda evingirten Gumme per 1000 boll. Dufaten im Golde, fammt den jugefprocenen 51100 Binfen vom 28. May 1819 in eben derfelben Goldmunge gerechnet, dann den zugesprochenen Gerichtskosten per 24 firh. 35 fr. R. M., wie auch gerichtlich bemeffenen Exefuzionsunfoften per 10 firb. 49 fr. R. M. und dermabligen 80 fl. 34 fr. R. M., in die öffentliche Feilbietbung der, der Frau Ungela Gromnica geborne Grafin Daledufpda eigenthumlich geborigen, in dem Sarnopoler Rreife liegenden Gutern Gforpfi gemil. liget. Es werden baber jur Bornehmung berfelben in Gemaßbeit eines Ersuchschreibens bes f. f. Lemberger Candrechts, wo der Prozes verhandelt und entschieden wurde, vom 11. Oftober 1827 Bahl 23193. drei Termine, und gmar auf den 6. Juny, ben 3. July und den 7. Muguft 1828 um 10 Uhr Wormittags festgefest. Die Bedingniffe find folgende :

1) Bum Musrufspreise ber Guter Gforpfi wird der am 12. September 1826 gerichtlich erhobene Schaeungswerth, namlich die Summe

von 80950 fl. 50 fr. KM. angenommen.

2) Jeder Kauflustige ift verpflichtet, vor der Berfleigerung ein Reugeld von 8095 fl. 5 fr. R. M. zu handen der Feilbiethungs Kommission

du erlegen.

3) Benn die befagten Guter Sforpfi in bem erften oder zweiten Feilbiethungs Zermine über den Schähungs oder nach dem Schähungs werthe nicht verkauft werden fonnten, so werden sie in dem dritten Termine auch unter der Schähung, jedoch nicht um geringeren als solchen, welcher zur Befriedigung der auf diesen Gatern intabulirten Gläubigern hinreichen wird, verausbert werden.

4) Der betreffende Kaufer jenes Gutes ist gehalten, binnen 14 Tagen vom Tage der geschehenen Bustellung des über die abgehaltene und bestättigte Lizitazion Bescheides den gebothenen Kausschilding nach Ubzug des erlegten Reugeldes an das Depositenamt des hiesigen k. k. Landrechtes baar um so gewisser zu erlegen, als wiedrigens auf Kosten des Kaufers eine neue, in einem einzigen festgesetzten Termine abzuhaltende Versteigerung ausgeschrieben wird.

5) Sobald ber Raufer wird erwiefen haben, daß er den Kauffchilling berichtigt hat, wird demfelben bas Eigenthumsbekret ber gekauften Guter ausgefolgt, er als Eigenthumer intabulirt,
und sammtliche Schulden auf den Raufschilling
übertragen.

6) Sammtlichen Rauflustigen ist frei gestellt, den Schähungsaft dieser Guter, das ökonomische Inventar, dann den Zabutar - Extrakt der auf diesen Gutern haftenden Schulden, in der hie-sigen Landrechts-Registratur jederzeit, oder auch

mabrend ber Berfteigerung einzufeben.

Mus dem Rathe des f. f. Landrechts. Stanislamow am 31. Dezember 1827. (3)

d y k t,

Nro. 8087. Przez C. K. Sad Ślachecki

Stanislawowski ninieyszym do powszechney podaie się wiadomości, iż w skutek prośby Pani Katarzyny Alexandrowiczowey, Dobra Skoryki w Cyrkule Tarnopolskim położone, W. Anieli z Hrab. Dzieduszyckich Gromnickiey własne, na aatyssakcya ewinkowaney Summy 1000 Duk. holl. w złocie, razem z procentami od dnia 28go Maja 1819 w takimże złocie po 5—100 przyznanemi, tudzież z przysądzonemi kosztani 24 ZłR. 35 kr. M. K. niemniey i expensami, w drodze exekucyi prawnie rozpoznanemi, i W. Katarzynie Alexandrowiczowey przyznanemi,

kwote 10 ZłR. 49 kr., i 80 ZłR. 34 kr. M. K. wynoszącemi, przez publiczną licytacyc sprzedane będą, i tym końcem, w stosunku do wezwania C. K. Sądu Ślacheckiego Lwowskiego, gdzie proces tenże przewiedzionym był, pod dniem 11. Pażdziernika 1827 do Nra. 23193 tu uczynionego, trzy termina, a mianowicie: na dzień 6go Czerwca, 3go Lipca, i 7go Sierpnia

stępniącemi warunkami, przeznacza się:
1. Cena pierwszego wywołania sprzedać
się maiących Dóbr Skoryki stanowi się podług
szacunku za dniu 12go Września 1826. uskutecznionego w Summie 80950 ZłR. 50 kr. M. K.

1828. zawsze na tota godzinę z rana, pod na-

2 Każdy chcący kupować obowiązanym będzie dziesiątą część szacuokowey Summy w kwocie 8095 ZłR. 5 kr. M. K. do rak komissyi licy-

tacyiney, iako Wadium złozić.

3. Jeżeliby Dobra Skoryki w pierwszym lub drugim terminie Licitacyi, za Summę szacunkowa, lub wyżey sprzedanemi bydź nie mogły, natenczas w trzecim terminie za mnieyszą cenę iak Summa szacunkowa pynosi, iednakże tylko za taka; któraby na zaspokoienie wierzycieli na tychże Dobrach intabulowanych dostarczającą była, sprzedane będą.

4. Naywięcey ofiaruiący obowiązany będzie, Summę ofiarowaną w 14tu dniach od dnia doreczoney mu rezolucyi, licytacya approbuiacey, do Depozytu tuteyszego C. K. Sądu Ślacheckiego, po odciągnieniu iednak wyliczonego do rąk komisssi licytacyiney Wadium złożyć, a to tym pewniey iż w przypadku niedopełnienia powyższych kondycyy, na koszt i niebespieczeństwo kupuiącego, nowa licytacya Dóbr Skoryki, w iednym tylko terminie odprawić się maiąca, rozpisana będzie.

5. Po złożeniu Summy ofiarowaney będzie Dekret własności Dóbr przedanych naywięcey ofiarniacemu wydanym, i tenże na mocy wspomnionego Dekretu za właściciela Dóbr Skoryki intabulowanym. — Wszystkie zaś długi Dobra przedane ciażące, na szacunek tychże przeda

nych Dobr, przeniesione będą. -

6. Stronom chęć kupienia mającym niezbronno będzie, tak o własności i użytkach tychże Dóbr z Inwentarza i szacunku uskutecznionego w aktach w tuteyszey Registraturze złożonych, iako też i o długach intabulowanych z extraktu tabularnego zawsze, a nawet i przy samey licytacyi przekonać się.

Z Rady C. K. Sadu Szlacheckiego. W Stanisławowie dnia 31. Grudnia 1827. (3)

E d i c t u m. Nro. 2440. Per Regiae ac Metropolitanae Urbis Leopolis Magistratum Judaeis Eil, Chaje Reisel Chajes, natae Eil Basche Kurzer, natee Eil et Leo Rosenberg, de domicilio ignotis notum redditur, quod fine eliquendi tertii administratoris fundationis Eisig Rosenbergianae terminus in diem 5. Maji 1828 hora tertia pomeridiana hic Judicii comparendi fixus sit, et pro curatore ipsis Josephus Rosenberg sub nna constitutus habetur, quare ipsis incumbit, aut personaliter in hocce termino comparere sua ex parte inferenda inferre, vel constituto curatori necessariam informationem hunc in finem suppeditare, vel aliam plenipotentem sibi eligere, secus illationes ex parte constituti abhine curatoris nomine illorum factae reflec-

Leopoli die 13. Martii 1828, (3)

Nro. 5858. Caesareo - Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense DD. Vincentio et Joanni de Bawerk, Maximilianae de Bawerk Borowicz; Eliae Frankiewicz, filiis sororis Joannis Baski, nuptae Horczycza de nomine ignotis, nec non prolibus Czykianis, scilicet: viduatae Kintzelmann, ejusve sorori de nomine ignotae, medio praesentis Edicti notum reddit: per Josephum Malisz Advocatum provincialem, puncto decernendi Summam 300 Aur. obli. ant. 15, p. 111. n. 4, on. intabula-

tam una cum suis inribus consecutivis et cum subonerationibus extabulabilem et extabulandam esse, sub praes. 6. Martii 1828 ad Nrm. 5858 haio Judicio libellum exhibitum. Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem autem supra citatorum ignotam, eorum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Napadiewicz cum substitutione Domini Advocati Bromirski qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice Judiciario normam pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet eos ad comparendum pro die 20. Maii 1828 hora decima matutina inferendam exceptionem et destinate sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum, et Judicio nominandum, ao ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et cansa neglecta fuerit. damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 10. Martii 1828. (3)

Rundmachuna Mro. 8763. Wom Magistrate ber f: Sauptftadt Lemberg wird anmit bekannt gemacht, daß eine berittene Marktrichterftelle mit bem jabrlichen Gehalte von 200 fl. R.M. und einem Pferd. paufchale von jabrt. 50 fl. erledigt fev, ju beren Befetung ber Konture bie Ende Day I. 3. mit dem Beifate ausgeschrieben wird, daß die Bittwerber in ihren, an den Magistrat ftolifirten Gefuchen die Renntniß der deutschen und polnischen Sprache, dann eine Bewandtheit im Auffage u. im Rechnungsfache, mit Beibringung eines Buchbalteren Beugniffes, ferner ibre bisherige Bermendung, Moralitat und jurudgelegte Studien alaubmurdig auszuweisen baben, und entweder in wirklichen Militardiensten ftebende, oder als ausgediente Rapitulanten entlassene Individuen fenn muffen.

Lemberg am 1. Upril 1828. (3)

Obwieszczenie.

Nro. 3319. Przez Przemyski c. k. Urząd Cyrkularny będzie dnia 26. Kwietnia r. b. na koszta terażnieyszego dzierzawcy, Pna Stanisława Białobrzyskiego, z niedotrzymania kontraktu pochodzące do wydzierzawienia wsi Krnkel zwaney, do miasta Przemyśla należącey, na czas do 23. Marca 1832, publiczna licytacya przedsięwzięta.

Rubryki dochodów teyże włości są:

38 morg. 1419 1/2 kw. sążni pól ornych,

2 — 1362 1/2 — ogrodów,

188 — 1040 — pastwiska w krzakach, 54 — 148; — lasów,

22 poddanych, 1170 dni ciaglych, 936 dni pieszych,

> 3 kury, 45 jay, i 3 ZR. 30 kr. W. W. czynszu. Piece do wypalania wapna i cegły, i pro-

pinacya w harczmie.

Cena fiskalna iest 595 ZR. M. K., iakoteż 101100 wadium; dalsze zaś warunki przed licytacya oznaymione będą.

Od C. K. Urzedu Cyrkułowego. W Przemyślu d. a. Kwietnia 1828. (3)

#### Edift.

Vom f. f. Tarnower Land-Mro. 2110. rechte wird biemit jur allgemeinen Kenntniß gebracht, es fep auf das unterm 22. Februar 1828 Bur 3. 2119 bieramte eingereichte Wefuch bee Gr. Unton Cemidi als Wormund bes minderjahrigen Udalbert Ferdinand Jafob Balter im Bege ber Grekugion in die Beraußerung mittelft öffentlicher Feilbiethung des im Badowicer Kreife gelegenen ber Frau Ratharina Rrufgviska, bann ber Darianna, gebornen Rogalinska, verebelichten Grafinn Starzensta, des Johann, Joseph, Philipp, Salomea und Gophie Rogalinstie eigenthumlichen, gerichtlich unterm 3rten Muguft 1827 auf 15,620 fl. 26 fr R Dl. gefchatten Butes Lencze dolne zur Befriedigung der von der Frau Ratharina Krufipnefa bem minderjahrigen Ubalbert Kerdinand Jafob Walter schuldigen Gumme von 5000 fl. bann 500 fl. 2B. 2B fammt Intereffen und Berichtstoften gewilligt, und defhalb zweb Termine hinfichtlich ber bierorte gerichtlich abjuhaltenden Berfteigerung bestimmt worden , namlich, der erfte Termin auf den 26ten Juny 1828 Wormittags um 10 Uhr , u ber zweite im Falle, daß das But im erften Termine nicht veraußert werden konnte, auf ben bten Muguft 1828 um to Uhr Bormittags.

Die Beräußerungsbedingnisse find folgende:
1) Der Fiekalpreis wird auf 15,620 fir. 26 fr. R. M. mit dem Beisage festgefest, daß das in diesen obbenannten zwey Terminen zu verausernde Gut an den Meistblethenden nur um den Schägungspreis oder über denselben, nicht aber

unter bemfelben veraußert werden wird.

2) Niemand wird jur Ligitazion zugelaffen, ber nicht ben soten Theil des Ausrufspreises im Baaren als Ungeld zu handen der Versteigerungs-tommission erlegt, welches erlegte Ungeld tem Käufer nach vorläufiger Berichtigung der festen Versteigerungsbedingnisse in den Kaufschilling eingerechnet werden wird; — follte der Käufer aber den Ligitazionsbedingungen nicht nache

kommen, fo wird er des Ungeldes verluftig erklart, und felbes foll dem Obsteger als Entschädigung der Unkosten der vereitelten Lizitazion anheim fallen.

3) Der Obsieger (minderjährige Udalbere Ferdinand Jakob Walter wird von Erlegung des

Ungeldes befrept.

4) Der Kaufer wird verpflichtet, die auf diesem Gute haftenden Schulden nach Masgabe des angebothenen Kaufschillings zu übernehmen, wenn die Glaubiger von der etwa bedungenen Bablungsfrist die Abzahlung ihrer Forderungen

nicht annehmen wollten.

5) Dem Raufer wird das Eigenthumsbefret nicht früher ausgefolgt, und demfelben ber phyfische Besit jener Guter nicht eher überlassen were ben, bis derfelbe den ganzen Kaufschilling nach ber zu erfolgenden Zahlungsordnung berichtiget, oder sich mit den in die fünftig festzusehende Zahlungsordnung eintretenden Glaubigern gutlich ausgealichen haben wird.

6) Der Raufer ift verpflichtet binnen 30 Zagen nach erfolgter und bemfelben eingehandigter Bablungsordnung ben ganzen Kaufschilling, und zwar diefer Bablungsordnung gemaß, auszuzahelen, ansonsten auf feine Gefahr und Unkoften eine neuerliche Lizitazion besagten Gutes unter den Kolgen des Gefebes ausgeschrieben werden

wird. -

7) Dem Meistbiethenden sey frengestellt vor Erfolgung des Bahlungsausweises der aus dem angebothenen Raufschillinge zu befriedigenden Glaubiger, den ganzen Kaufschilling, (ausgenommen nur jenen Theil desselben, welcher die in der 4ten Bedingniß erwähnten, nach dem Labular-Borrechte in den Kaufschilling eintretenden Glaubiger betrifft) an das f. f. hieramtliche Depositenamt zu erlegen, und um das Eigenthumsdefret einzufommen.

Uibrigens wird ben Rauffustigen frengestellt, bas Guter - 3: ventar und ben Schagungsatt in ber bieramtlichen Registratur einzuseben.

Uus dem Rathe des f. f. Canbrechts. Sarnow den 5. Mary 1828.

#### E d y k t.

Nro. 2119. C. K. Sad Szlachecki Tarnowski ninieyszym powszechnie wiadomo czyni: iż na prośbę P. Antoniego Lewickiego, opiekuna małoletniego Woyciecha Ferdynanda Jakóba 3ch imion Waltera, imieniem tegoż pod d. 22. Lutego 1828 do liczby 2,119. podana publiczna sprzedaż dóbr Lencze dolne czyli Podolany w Cyrkule Wadowickim położonych, P. Katarzyny Kroszyńskiey, tudzież PP. Maryianny z Rogalińskich Hrabiny Starzeńskiey, Jana, Józefa, Filipa, Salomei i Zofii Rogalińskich własnych, w drodze exekucyi na Summę 15,620 ZR. 26

kr. M. K. dnia 31. Sierpnia 1827 sądownie oszacowanych, na zaspokojenie Summ 5000 ZR.
i 500 ZR. w W. W. z procentami i kosztami
prawnemi, małoletniemu Woyciechowi Ferdynandowi Jakubowi trzech imion Walterowi przysądzonych d. 26. Czerwca 1828 o godz. 10tey
z rana, a ieżeli w tym terminie do skutku nie
przyydzie, d. 6. Sierpnia 1828, także o godz.
10tey z rana, w Kancelaryi tuteyszego C. K.
Sądu Szlacheckiego przedsięwzięta będzie pod
następującemi warunkami:

1) Cena fishelna, czyli pierwszego wywołania stanowi się w Summie 15,620 ZR. 26 hr. M. K. z tym dodathiem, że w obydwóch tych terminach dobra te naywięcey ofiarującemu za cenę szacunkową, albo nad nię wyższą sprze-

dane zostana.

2) Nikt do licytacyi przypuszczonym nie będzie, kto tytułem rękoymii (vadii) 10tey części ceny szacunkowey w gotowiźnie nie złoży, któreto wadyium kupicielowi, ieżeli warunkom licytacyinym zadosyć uczyni, w cenę kupna wrachowane zostanie, w razie zaś niedotrzymanych warunków licytacyi, kupiciel wadyium utraci i takowe wynagrodzenia kosztów licytacyi bezskutecznie upadłey prawo zwyciężcy przypadną.

 Od złożenia wspomnioney rękoymii (vadium) prawo zwyciężcę małoletniego Woycieoha Ferdynanda Jakóba trzech imion Waltera

uwalnia sie.

4) Kupiciel obowiązanym będzie długi na dobrach ciążące w proporcyi ofiarowaney ceny kupna na siebie przyjąć, a to w przypadku tym, gdyby wierzyciele przed umowionem moze wypowiedzieniem swej należytośći przyjąć wzbraniali sie.

5) Kupicielowi dekret własności wprzód wydanym i on wposiadanie rzeczywiste owych Dobr w prowadzonym nie będzie, dopóki tenże z całey oeny kupna podług ustanowić się mającego porządku wypłaty, nie uiśći się, albo też z Wierzycielami w przyszłym porządku wypłaty umiescić się mającemi, co do tej ceny dobrowolnie nieułoży się.

6) Obowiązanym będzie kupiciel w dni 30 po wypadiej porządek wypłaty stanowiącej Rezolucyi całą cenę kupua podług tegoż porządku wypłacić, inaczej na szkodę i koszt jego nowa licytacya w jednym terminie a to nawet niżej ceny stacunkowej przedsjęwziąść się mająca, ro-

spisana zastanie.

7) Wolno ma bydź kupicielowi przed wypaść mającą Rezolucyą porządek wypłaty wierzycielów z ceny kupna stanowiącą całą cenę kupna (wyjąwszy tylko ową część onej wierzycieli w warunku 4tym wymionionych, a podług pierwszeństwa tabulernego w cenę kupna wchodzących, tyczącą się) do Depozytu C. K. tutej-

szego Sądu Szlacheckiego złożyć, a wtym razie zaraz Dekret własności uzyska. Na koniec kazdemu chęć licytowania mającemu pozwala się kazdego czasu, w tutejszej Registraturze sądowej, albo też przy licytacyi Akt szacunkowy. Inwentarz i Extrakt tabularny Dobr tych widzieć, lub onych Odpisy podnieśc.

Z Rady C. K. Sadu Szlacheckiego. W Tarnowie dnia 5. Marca 1828. (3)

E d i c t u m.

Nro. 2119. Per Caes. Reg. Fnrum Nobilium Tarnoviense D. Mariannae de Rogalinskie Com. Starzenska, Joanni Josepho, Philippo. Salomeae et Sophiae Rogalinskie comproprietariis bonor, Podolany porro Stanislao Kruszynski aut ejus nefors demortui haeredibus, Barbarae de Rottermund Wezykowa, Onuphrio Zamovski, Catharina Zamoyska, Rudo Simoni Zamoyshi, haeredibus olim Vincentii Dembicki ut pote. Helenae de Dembinskie Komornicka, Sylvestro Dembinski Theodoro Dembinski, et Victoriae Dembinska, Joanni et Mariannae conjugibus Julskie Michaeli Hebda aut nefors ejus demortui haeredibus tandem Vincentio Danek omnibus his qua absentibus et de domicilio ignotis, medio praesentis Edicti insinuatur quod ad petitum D Antonii Lewiecki tatoris minorennis Adalberti Ferdinandi Jakobi trinominia Walter sub praes. 22. Februar 1828 Nro 2119. exhibitum executiva licitacio bonorum Lenoze dolne sen Podolany in Circu. Vadovicensi sitorum D. Catharinae Kruszinska proprierum in via executionis ad Summam 15,620 fl. 26 kr. M. C. die 31. Aug. 1827. aestimatorum in satistaetionem Summarum 5000 fl. et 500 fl. V. V. e. s. c. Adalberto Ferdinando Jacobo trinominis Walter debitarum et adjudicatarum decreta atque in diem 26. Junii 1828 h. 10. m. et nisi successerit in diem 6. Aug. 1828 semper bo. 10. matt. bio C. K. Nobilium Fori assumenda praestituta sit. Cum autem, R. Forum hocce ob ignotum corum qua dietorum supra bonorum tabularium comproprietariorum tum qua hypothecariorum ereditorum habitationis locum vel plane a. C. R. anstriacis terris absentiam, iisdem hic loci degentem Adum. prov. D. Piotrowski cum substitutione Adti. Radkiewicz ipsorum periculo et impendio qua curatorem constituerit, ideo ipsi admonentur, ut diebns licitationis supra expositis compareant vel alium sibi quem piam mandatarium constituant juribusq. suis eatenus debite invigilent.

Tarnoviae die 5. Martii 1828. (2)

Bekannt mach ung wegen Ubhaltung der Wollmarkte in Böhmen. Mro. 14108. Mit Beziehung auf tie Be-

kanntmachung vom azten Februar 1827 in Betreff der alljährlich in Prag und in Pilsen abzuhaltenden Schaswollmarkte werden nachstehende nahere Bestimmungen zur allgemeinen Kenntniß gebracht:

1) Der Wollmarkt wird in Prag mit bem laufenden Jahre, den zweiten Montag im Monate Juli eines jeden Zahres, der in Pilsen aber gleichzeitig mit dem daselbst bereits bestehenden Petri, und Paulimarkte beginnen, und durch 8

Sage mit Ginichluß ber Babltage bauern.

2) Bur Ubhaltung Diefer Markte ift in Drag der fogenannte Biehmarkt, in Dilfen der Stadt. plat, und, wenn der Raum beffelben nicht gureichen follte, auch noch ber fogenannte Paradeplat bestimmt, wo die ju Martte gebrachte Wolle mabrend der Dauer des Marftes unentgeltlich aufgestellt merten fann. Bur größeren Bequeme lichkeit der Sandelnden wird in Drag fur die Dauer des Bollmarktes auf dem genannten Marktplate eine eigene, mit dem erforderlichen Derfonote verfebene städtische Wage errichtet werden, auf welcher die Wolle gegen Entrichtung einer Gebubr von 2 fr. R. M. per Centner gewogen werden fann, worüber fobann ein registrirter Waggettel verabfolgt wird. Zedoch fleht es in ber Willführ der Partheven, ob fie fich ber fladtischen Wage bedienen wollen, ober nicht.

3) Zugleich werden die Magistrate der Stadte Prag und Pilfen für die Ausmittlung volltemmen geeigneter Lokalitäten forgen, in welchen auf Verlangen des Eigenthümers die Wolle sowohl während der Marktzeit, als vor und nach derselben auf kurzere oder langere Zeit, gegen einen möglichst billigen Lagerzins eingelagert werden

fann.

4) Die zu Markte kommende Wolle ift von allen städtischen Ubgaben befrept, mit Ausnahme ber in Prag bestehenden, jedoch nureinen Kreuber R.IM. pr Centner betragenden Kollienmauth.

Die Marktordnung für die Wollmarkte be-

rubt auf folgenden Bestimmungen:

f. 1. Wenn ber Eigenthumer einer Parthie Bolle felbe auf der biezu aufgestellten stadtifchen Wage abwagen last; fo hat der Wagmeister der Parthen einen Waggettel auszufertigen, welcher enthält: den Mamen des Eigenthumers der Wolle, Die Babl der Gade, mit ihren Mumern u. sonliigen Bezeichnung, und mit der Bemerkung ber Gattung, nabmlich: Ginichur, Zwepfchur, ober Lammerwolle ; bas befundene Gewicht jedes einzelnen Sades sammt ber angegebenen Thara; ble Summe bes Bewichts jeder Gattung mit Ubjug der Thara, und der landesüblichen Musmag von 2 1/2 Bentner tes Mettogewichtes, Die Bemerfung , ob die Wolle in geborig trodenem, feuchtem, ober naffen Buftande abgewegen murde, endlich die Berechnung bes Waggelbes, welches

von der Parthey gegen Empfang des Waggettele

erlegt mird.

g. 2. Die Wagzettel werden mit fortlaufenden Rummern bezeichnet, und in das Marktprotofoll unter gleichen Nummern gleichlautend

eingetragen.

g. 3. Kömmt die Wolle vor der Marktwoche an, oder wunscht der Eigenthumer sonst
die Magazinirung; so wird sie auf Verlangen in
das hiezu bestimmte Magazin aufgenommen, und
dagegen ein besonderer Magazinsschein gegeben,
in welchem sich mit Unführung der Zahl der Sade und des summarischen Sporkogewichtes auf
die Nummer des Wagzettels bezogen wird.

s. 4. Bom Montage der Marktwoche an wird jedem Wollbesitzer auf Verlangen sogleich durch den Marktmeister eine Stelle auf dem offentlichen Plate unentgeltlich angewiesen, wo er seine Wolle mit Bequemlichteit zum Vertaufe

ausstellen fann.

h. 5. Beim Handel selbst bleibt es den Parthepen überlassen, ob sie denselben ohne Mittelsperson unter einander schließen, oder sich eines geschworenen Waorensensals dabei bedienen wollen. Im lettern Falle hat der Sensal unter keinem Vorwande einen höhern Unspruch zu machen, als auf die ihm durch die allgemeine Sensalordnung eingeräumte Sensarie von 1/4 pCt.

f. 6. Ift ein Sandel geschlossen worden, so können sich beide Partheien auf das Wagamt verfügen, und unter Vorzeigung des Wagzettels den geschlossenen Kauf sammt Preis und Bedingungen desselben anzeigen, welcher alsdarz im Protokolle gehörigen Orts sammt dem Nahmen

des Raufers vorgeschrieben wird.

S. 7. Uibrigens ist diese Unzeige keineswegs erforderlich, da ein oder der andern Parthei daran gelegen senn könnte, die abgeschloffenen Preise nicht zur allgemeinen Kenntnis zu bringen, und jede lästige Beschränkung nach Möglichkeit vermieden werden soll. Daher wird, wo jene Unzeige fehlt, der Kauf auch für geschlossen, und der Käufer als Eigenthümer der Waaren betrachtet, wenn ihm vom Verkäufer der amtliche Wagzettel übergeben und ausgeliefert ist.

§. 8 Der Markt dauert rom Montag frub bis zum nachsten Montag nach Sonnenuntergang.

0. 9. Die zwei letten Tage find zu Babl-

tagen bestimmt.

10. Un diefen beiben Tagen geschiebt die Ubraumung der noch auf dem Marktplaße befindlichen Wolle nach Bequemlichkeit der Parthelen, muß aber bis Montag Ubends vollendet sepn.

h. 11. Wer seine Waare nach Beendigung bes Marktes in dem hiezu bestimmten öffentlichen Magazine einzulagern wunschet, muß sie früher auf der städtischen Wage abwägen lassen.

9. 12. Die ins Magazin aufgenommene

Wolle wird ju jeder Beit gegen Rudfiellung des Magazinsscheines und Erlegung des Lagerzinses, worüber die Bestimmung nachtraglich bekannt ge-achen werden wird, ausgeliefert.

f. 13. Für die Sicherheit an den Martt= tagen und in den dazwischen liegenden Rachten wird durch eine hinlangliche Polizepwache gesorgt.

Prag am 26. Mar; 1828.

# U wiadomienie.

#### o iarmarkach na wełne w Czechach.

Nro. 1/198. Odwołując się do uwiadomienia z dnia 22. Lutego 1827, względem corocznych iarmarków na wełnę w Pradze i w Pilznie, podają się do publiczney wiadomości następniace dokładnieysze postanowienia:

1) Jarmark na wełnę, począwszy od roku bieżącego, zaczyna się w Pradze drugiego Poniedziałku miesiąca Lipca w każdym roku, a w Pilznie razem z odbywającym się tamże iarmarkiem na SS. Piotra i Pawła, i oba trwac będą dni 8 z wrachowaniem dni wypłaty.

- a) Do iarmarku w Pradze, przeznaczona iest tak zwana targowica bydłna, w Pilznie zaśrynek, a gdyby mieysce to nie wystarczało, tak zwany plac parady (Paradeplatz), gdzie wełna na targ przywieziona przez czas trwaiącego iarmarku, bezpłatnie wystawiona być może. Ku większey wygodzie handlarzy, wystawiona będzie w Pradze przez czas iarmarku na tak zwaney targowicy właściwa mieyska ważnica, przy którey potrzebni Urzędnicy znaydować się będa. Na tey wadze ważona być może wełna za opłatą 2 kr. M. K. od cetnara i odebraniem na to rubrykowaney karty. Zostawia się atoli stronom do woli, czyli takowey wagi użyć zechcą, lub nie.
- 3) Staraniem będzie przytem Magistratów Prazk ego i Pilznieńskiego o obmyśleniu naydogodnieyszych mieyscowości, gdzieby wełna na żądanie właścieleli tak przez czas trwaiącego iarmarku, iakoteż przed rozpoczęciem i poukończeniu takowego na czas krótszy luh dłuższy za iak naysłusznieyszę opłatą czynszu złożoną być mogła.

4) Weine przychodząca ne iermerk, wolna iest od wszelkich opiet mieyskich, z wyiętkiem opiety myta w Pradze pobieranego po iednym kraycaru w Mon. Konw. od cetnara pa-

kanka

Ustawa iarmarkowa dla iarmarku na wel-

ne obieta iest następuiacemi przepisami:

§. 1. Jeżeli właściciel pewney partyi wełny, takowa na wadze mieyskiey przeważyć daie, ważnik wydać ma stronie kartę ważnicza, w którey nazwisko właściciela wełny, liczba worków, ich liczby i inne znaki, i gatunek

wełny, to iest: czyli pierwszey lub drugiey strzyży, alboteż wełna iagnięca; daley waga hażdego worka z podaną Thara, iaka się okaże; ogół wagi każdego gatunku z potrąceniem thary i ilości od wyważenia w kraiu zwyczayney po 2 1/2 od cetnara wagi netto; uwaga, czyli wełna ważona była należycie sucha, wilgotna, alboteż i mokra; nakoniec wyrachowanie opłaty ważniczey, którą strona za odebraniem karty ważniczey czyli kwitu złożyć, wyrażone być maią.

2) Karty czyli ceduły ważnicze znaczone będą liczbą porządkową, i pod temi samemi liczbami do protokołu ważniczego w treści ie-

dnobrzmiącey wciągane zostaną.

§. 3. Jeżeli wełna nadeydzie przed tygodniem iarmarkowym, albo życzy sobie właściciel taka mieć na składzie, przyięta będzie na
żądanie do składu tym końcem przeznaczonego, na co osobny certyfikat z wyrażeniem ilości worków i ogólney wagi sporco i odwołaniem się na liczbę ceduły ważniczey, wydany
będzie.

§. 4. Od Poniedziałku tygodnia iarmarkowego, wyznaczone będzie właścicielowi wełny na tegoż żądanie mieysce na targowisku bezpłatnie przez iarmarkowego dozorcę, gdzie wełnę wygodnie na sprzedaż wystawić może.

S. Co do samey czynności kupna i przedaży sostawia się stronom do woli, czyli takowa bez pośrednictwa trzeciey osoby, lub też za przyzwaniem przysięgłego Senzała iar-

markowego kończyć zechcą.

§. 6. Jeżeli czynność zawarta, obie strony udać się mogą do Urzędu ważniczego, i za okazaniem ceduły ważniczey, uwiadomić o zawartem kupnie, ngodzoney cenie i warunkach, które do Pretokołu z nazwiskiem kupiciela w przyzwoitem mieyscu zaciągnione zostanie.

§. 7. W reszcie uwiadomienie takowe nie iest bynaymniey potrzebne, gdyby iedney lub drugiey stronie zależało na tem, aby zgodzone ceny nie były powszechnie wiadome, i gdy wszelkie ograniczenie ile możności unikane być powinno. Dla tegoteż kupno za ukończone, i kupiciel za właściciela towaru uważany będzie, i bez owego zawiadomienia, skore od przedawcy mieć będzie wydaną sobie urzędową cedułę ważniczą.

§ 8. Jarmark trwa od Poniedziałku iednego zrana, aż do następującego Poniedziałku

po zachodzie słożca.

§. 9. Ostatnie dwa dni przeznaczone są

na wypłaty.

§. 10. W tych dwóch dniach pozostała
wełna na targowisku podług dogodności stron,
wszakże do Poniedziałku w wieczór, całkiem
uprzątniona być ma.

6. 11. Życzący sobie po skończonym iarmarku, wełnę w przeznaczonym na to składzie publicznym umieścić, musi wprzódy takowa na mieyskiey wadze przeważyć kazać.

§. 12. Welna do składu przyięta, wydana będzie każdego czasu za powroceniem certyfikatu i zapłaceniem czynszu składowego, względem czego potrzebne przepisy następnie ogłoszone będa.

§. 13. O bezpieczeństwo w dniach i necach jarmarkowych staranie mieć będzie dosta-

teczna straż policyyna.

W Pradze d. 26. Marca 1828. (2)

F d i c t u m. Nro. 6870. Cer Caes. Reg. Forum Nobilium Stanislaopoliense, omnibus et singulis, quorum interest, notum redditur, Stanislaum Kepkowski ab intestato mortuum, massaeque ejus successionali Curatori in persona Dai. Advocati Zachariasiewicz cum substitutione Dni. Advocati Thullie constitutum esse, adeoque eos, qui jure haereditario ad substantiam ejusdem Stanislai Kepkowski gaudere opinentur, medio praesentis Edicti exectari, ut semet ad hocce judicium intra 3 annos insinuando, ac jus suum heereditarium edocendo declarationem, de adeunda, vel repudianda haereditate eo certius exhibeant; quo secus haereditas haec nisi illi, qui se insinuaverit, jam vero nemine sese ad eam insinuante qua caduca Fisco Reg. extradetur.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Stanislaopoli die 23. Nov. 1824. (2)

Ebift.

Mro. 5112. Bon dem Lemberger f. f Candrechte wird durch das gegenwartige Edift betannt gemacht: Es fey auf Unfuchen bes Groß. handlungsbaufes hausner et Wioland jur Befriedigung ber gegen den Berrn Johann Grafen Drobojewski evinzirten Forderung von 1000 Stud hollander Dufaten, sammt vierperzentigen bom 10. Janner 1819 ausstehenden Binfen, in Die Gittelft öffentlicher Berfteigerung vorzuneb. menden Feill wihung der, diefem herrn Johann Grafen Drobojomsti eigenthumlich geborigen, im Przempster Kreise liegenben, auf 49800 fl. 25 tr. R. M. gerichtlich geschatten Guter Bulano wice und Bulanowfa gewilliget worden. Bur Bornahme biefer bei bem bierortigen f. f. Cantrechte abzuhaltenden Veraußerung werden Die Termine auf ben 22ften May 1828 und auf ben 19. Juny 1828, jedesmal um 10 Uhr Vormittage festgeset, und diese Ligitazion wird unter nachstebenben Bedingniffen vorgenommen werden:

1) Bum Mudrufspreise wird der gerichtliche

Schägungswerth in dem Betrage von 49800 ff. 25 fr. angenommen.

2) Jeder Kauflustige hat den Betrag von 4980 fl. KM. als Ungeld zu Handen der Lizie tazions-Kommission zu erlegen, welches dem Meiste biethenden zurückethalten, den übrigen Kauflustigen aber zurückgestellt werden wird.

- 3) Der Meistbiethende hat den angebenen Raufpreis, mit Einschluß des zu handen der Lizitazions-Kommission erlegten Handgeldes entweder an das Depositenamt dieses f. f. Landrechts zu erlegen, oder zu handen derjenigen Glaubiger zu bezahlen, welche dieses f. f. Landrecht hierauf anweisen wird, und zwar hat derselbe
- 4) Die Halfte bes angebothenen Kaufpreises, mit Einschluß des zu handen der Lizitazions. Kommission erlegten Ungeldes binnen 30 Tagen, von dem Tage an gerechnet, an welchem ihm der über das Lizitazions. Protofoll erfolgte Bescheid zugestellt werden wird; die andere Halfte aber in vier jährlichen gleichen Raten, jedesmal am s. Juny des respektiven Jahres auf die obbesagte Beise zu bezahlen, zugleich aber von der noch schuldigen Katte des Kauspreises die fünfperzentigen, von dem Tage der an ihn erfolgten Uebergabe der Güter zu berechnenden Interessen, und diese mit der jedesmaligen Rate, und jedesmal von dem ganzen Kauspreisruchtande zu enterigten.

Cobald ber Meiftbietbende bie Salfte des angebothenen Raufpreifes bezahlt bat, werden ihm die erstardenen Guter in das Gigenthum jugesprochen, und burch das betreffente f. f. Grenzkammereramt in ben physischen Befit übergeben werden, jugleich mird ber noch rudfiondige Raufpreis auf die erflandenen Gater landtaflich verbuchert, und die fammtlichen, auf diefen Gutern bypothezirten Baften merden, mit Musnahme des Lib Dom. 29. pag. 368. n. 4. on. intabulirten holgungerechtes, welches, ba felbes bei ber gerichtlichen Schähung in Unschlog oebracht worden ift, der Raufer ohne alle Ent= schädigung zu übernehmen hat, landtäflich getofcht merben. Ueberdieß ift der Deiftbietbende verbunden, alle jene Laften, die mit dem Rauffoilling gebedt find, und beren Bablung Die Glaubiger etwa vor der bedungenen Aufkundigung nicht annehmen wollten, verhaltnismagia auf Ubichlag bes Raufichillings gu übernehmen.

b) Sollte der Käufer die erste Balfte, oder eine und welche immer Rate der zweiten Balfte des Kaufpreises in den festgeseten Fristen nicht bezahlen, so wird auf dessen Befahr und Kosten eine neue, in einem einzigen Termine, ohne eisner neuerlichen Schähung abzuhaltende Lizitozion ausgeschrieben, wobei diese Guter auch unter dem Schähungswerthe, der aber zur Befriedigung des

)()(

cod fouldigen Rauffdillings binreicht, bindan-

gegeben merben.

7) Sollten in dem ersten und zweiten Lizifazionstermine die feilgebothenen Guter weder
um, noch über den Schäßungspreis verkauft werden, so werden por dem dritten Feilbiethungstermine mittelst eines besondern Etifts alle auf
diesen Gutern hypothezirten Gläubiger zu dem
Ende vorgesaden, um im Grunde des 148sten s.
der galizischen Gerichtsordaung ihre Ertlarung
in Ausehung der erleichternden Bedingungen abzugeben, die alsdann durch eben dasselbe Editt,
welches den dritten Lizitazions. Zermin bekannt
machen wird, zur allgemeinen Kenntniß gelangen
merden.

Bon biefer ausgefdriebenen Ligitagion merben bie fammtlichen, auf den ausgebothenen Gutern bopothegirten Glaubiger, ale: ber t. ? Fic. fus, bas Großbandlungsbaus Sausner et Bioland, die Lipstifche Gantmaffe, ferner die Berren Geverin Graf Drobojowell, Joseph und Unna Lundy, Stephan Deboll, Dominit Graf Drobojowefi, Johann Gg:ptydi, henriette Frevin Rarnica, Josepha Grafin Jablonowska, Ferdinand Graf Bekowski, Johann Liffowski, Kordula Grofin Potoda, Josepha Miedzieda, fodann Die Ifraeliten: Benjamin Balberg, 3do Dantner und Mofes Fligfer mit dem Beifage in die Renntnis gefest, daß jur Bermabrung ber Rech. te der Lipskischen Gantmasse, wie auch derjenigen Glaubiger, benen die Buftellung bes, biefe Ligitazion ausschreibenden Befdeides vor dem Bigitagionstermine nicht erfolgen murde, ber bierortige Berichte-Udvokateherr Doktor Tramulinsti, bem ber Berichts - Ubvofat Berr Doftor Robatowsti substituirt ift, sowohl jum Ufte ber Ligi. taxion, ale auch ber folgenden Ufte als Rurator beftellt werbe.

Uebrigens fteht es einem Jeden frei, die Inventarien, den Schähungsakt, den Candtafel-Extraft und diese Ligitazions Bedingnisse in der Registratur dieses f. f. Landrechts einzusehen oder

in Ubichrift ju erheben.

Mus bem Rathe bes f. f. Canbrechts.

Lemberg am 19. Mar; 1828.

#### E d y k t.

Nro. 5112. Ces. Król. Sąd Szlachecki Lwowski ninieyszem uwiadamia, iż na żądanie domu kupieckiego Hausner et Violland w celu zaspokoienia należytości w summie 1000 sztuk Dukatów holenderskich z procentami od 10. Stycznia 1819 po 4/100 rachować się maiacemi, wspomnionemu domowi kupieckiemu zasądzonay, sprzedaż dóbr Bulanowice i Bulanowka w Cyrkule Przemyślskim położonych, w summie 49800 ZR. 25 kr. w Mon. Konw. sądownie oszacowanych, Pana Jana Hr. Drohojow-

sbiego własnych, przez publiczną licytacyę zezwolona iest, do teyże w tuteyszym c. h. Sądzie Szlacheckim przedsiębrać się maiącey, termina na dzień 22. Maia 1828 i na 19. Czerwca 1828, raza każdego o godzinie 10tey ranney naznaczają się, pod następniącemi warunkami:

1) Na pierwsze wywołanie stanowi się szacunek urzędownie w kwocie 49800 ZR. 25

kr. w M. K. wymierzonev.

2) Każden chęć kupienia maiący ma 4980 ZR. w M. K. iako zakoo zakład (ktoren, wyiąwszy naywięcey ofiarniacego, po nkończoney licytacyi każdemu z osobna oddany zostanie) do

rak Kommissyi licytacyiney złożyć.

3) Naywięcey ofiaruiacy obowiazany iest, podaną cenę kupna, do którey zakład Kommissyi licytacyę przedsiębierzącey wręczony, wrachowanym będzie, lub do Depozytu c. k. Sądu Szlacheckiego Lwowskiego złożyć, lub wierzycielom, których Sąd pomieniony przeznaczy, wypłacić, i mianowicie powinien

4) Połowę podaney ceny kupna z wrachowaniem zakładu do rak licytacyę prowadzących oddanego, w przeciągu 30 dni, od dnia doręzzenia rezolucyi na Protokół licytacyi wypadłey rachując, drugą zaś połowę w czterech równych ratach zawsze 1. Czerwca następnie bieżącego roku, sposobem wyżey namienionym, iakoteź procent po 51000 od dnia oddania sobie w posiadanie dóbr kupionych płacić się mającey z każdą ratą razem, od całey resztującey summy ceny

kupna zapłacić.

5) Gdy tylko naywięcey daiący połowę ofiarowaney ceny kuppa złoży, bedzie mu dobr zalicytowanych własność przyznana, i takowe przez przynależny urząd komorniczy onemuż w posiadanie fizyczne oddane, wraz zaś druga połowa ceny kupna na zalicytowanych dobrach tabularnie zabespieczona, a wszystkie cieżary na tych dobrach zahypotekowane (wyiawszy prawo wrebu Lib. Dom. 29 pag. 368 n. 4. on. któren wyiątek, ile że przy oszacowaniu sądowym tych dobr wzmiankowanym iest, kupiciel bez żadnego wynagrodzenia przyjąć ma) tabularnie wymazane. Równie będzie naywięcey daiacy obowiązenym wszystkie ciężary conie kupna wyrównywaiace, których spłaty wierzyciele przed umówionym czasem wypowiedzenia przyjącby nie chcieli, w miarę po odtrąceniu onych z ceny kupna na siebie przyjąć.

6) Gdyby kupiciel pierwszą połowe, lub którą bądź drugiey połowy ceny kupna ratę w czasach przeznaczonych nie zapłacił, wtedy na iego koszta i niebespieczeństwo nowa, w iednym tylko terminie podług teraźnieyszego oszacowania odprawić się maiąca licytacya rozpisana, i też dobra nawet poniżey ceny szacunkowej.

iednah tylko za ilość resztniącą ceny kupna

kwotę wynoszącą, sprzedane będą.

7) Jeżeliby ani na pierwszym lub na drugim terminie licytacyi sprzedaż tychże dóbr nie tylko wyżey, ale nawet za cenę szacunkowa nie nastapiła, wtedy przed trzecim licytacyi terminem przez osobne obwieszczenie wszyscy hypotekowani wierzyciele dla wniesienia stosownie do (). 1/8. ustawy sądowey względem dogodnieyszych warunków swych zdań zwołani zostana, a potem dopiero o dogodnieyszych warunkach razem z ogłoszeniem trzeciego terminu licytacyi uwiadomia sie.

O ninieyszey licytacyi wszyscy na sprzedaż sie maiscych dobrach hypotekowani wierzyciele, iako to: C. K. Fishus, dom kapiechi Hausner i Violland, massa krydalna N. Lipskiego, toż PP. Seweryn Hr. Drohojowski, Józef i Anna Lundy, Szozepan Deboli, Dominik Hr. Drohojowski, Jan Szeptycki, Henryka Bar. Karnicha, Jozefa Hr. Jabłonowska, Ferdynand Hr. Bakowski, Jan Lisowski, Kordula Hr. Potocka, Józefa Niedziecka, tudzież starozakonni Beniamin Waldberg, Icho Dankner i Moyses Fligler, z tym dodatkiem uwiadamiaia się, że dla zabespieczenia praw massy krydalney Lipskiego, iako i wierzycień, którym Rezolucya licytacya rozpisuiaca przed terminem doreczona bycby nie mogia, do ich obrony Pan Adwokat Trawulinski z zastępcą Panem Adwokatem Rodahowskim, tak co do samey licytacyi, tako też do następnych czynów tychże dóbr tyczących sie ustanawia się.

Z resztą każdemu wolno iest tak inwentarz, iako też akt szacunkowy, wyciąg tabularny, a niemniey i warunki tey licytacyi w Registraturze tegoż c. k. Sądu szlacheckiego wey-

rzyć, lub w odpisach podnieść.

Z Rady C. K. Sadu Szlacheckiego. Lwów dnia 19. Marca 1828. (1)

Rundmachung

Nro. 2317. Bom Magistrate der k. Kauptsstadt Lemberg wird hiemit kund gemacht, daß das snb Nro. 357 2/4 gelegene dem Isaak Pekel eigenthümlich gehörige auf 69045 st. 20 kr. W. W. gerichtlich geschäßte Laus auf Unsuchen des Hr. Unton Ritter von Kriegshaber zur Tilgung des Betrages von 919 st. 54 kr. in Konv. Munze sammt Interessen und Gerichtskosten in zwei Terminen nemlich den 22. May und 23. Juni 1828 immer um 3 Uhr Nachmittags mittelst öffentlicher Feilbiethung hiergerichts wird veräußert werden gegen nachstebende Bedinanise.

1. Uls Ausrufspreis dieses Hauses wird die gerichtliche Schabung von 69045 fl. 20 fr. W. W.

angenommen.

2. Jeder Kauflustige ist verbunden als Reu-

geld roftoo des Schätzungswerthes zu Kandon der Lizitazions - Kommission zu erlegen, welches für den Meistbiethenden in den angebothenen Kaufschilling eingerechnet den übrigen aber gleich nach der Lizitazion zurückgestellt wird.

3. Der Meistbiethende wird gehalten fem, die dem zu äußernden Sause anklebenden Schulzben nach Maßgabe des angebothenen Kaufschifflings auf sich zu nehmen wenn die verbücherten Gläubiger vor der vielleicht bedungenen Aufsänzbigung die Auszahlung ihrer Forderung nicht an-

nehmen follten.

4. Der Käufer wird verbunden bleiben den ganzen Kausschilling binnen 14 Tagen nachdem ihm der Bescheid, mittelst welchem die geschehene Lizitazion zur gerichtlichen Wissenschaft genommen, eingehändigt sehn wird, in das Depositensamt des Lemberger Magistrats abzusuhren, sonst wird auf seine Gesahr und Kosten eine neue in einem Termine abzuhaltende Lizitazion ausgeschriesben und das Haus auch unter der Schähung verstauft werden.

5. Wenn der Kaufer den angebothenen Kaufschilling abführet, wird ihm das Eigenthumds defret auf das gekaufte Saus ertheilt und alle Lasten, ausgenommen jene, welche auf immer bei diefem Saus bleiben follen, werden gelöscht und

auf den Raufpreit übertragen werden.

6. Soute das Saus im 1. und 2. Termine über oder um die Schähung nicht veräußert wers ben, alsbann wird nach dem neuesten Hofdefrete und bem g. 148, der allg. G. vorgegangen werden.

7. Wegen Einsicht der auf diesem Hause klebenden Rechte und Kasten und Schöpfung vollsständiger Auskunft, in Rücksicht dieser Ligitazion werden die Kaufiustligen an das städtische Grundbuch und an die Magistratsregistratur wie auch rückstlich der Steuer und andern öffentlichen Gaben an die städtische Haupt- und Filial-Kasse gewiesen.

U wiadomienie.

Lemberg ben 14. Mary 1828.

Nro. 2717. Ze strony Król. Magistratu głównego miasia Lwowa minieyszem czyni się wiadomo, iż dóm pod Nrem. 357 2/4 stoiący, do Izaaka Pekel prawem własności należący, na 69045 ZR. 20 kr. WW. urzędownie oszacowany, na żądonie Pana Antoniego Kriegsbabera, na zaspokoienie summy 919 ZR. 54 kr. w monecie srebrney z prawizyami i sądowemi expensami w dwóch terminach, to iest d. 22. Maia ż 23. Czerwca 1828, zawsze o godzinie trzeciey z południa, w tuteyszym Sądzie przez publiczną licytacyę przedany będzie pod następoiącemi warunhami:

t) Za cenę fiskalną bierze się taxa tego domu w summie 69045 ZR. 20 kr. WW.

)( )( 2

2) Cheć kupienia maiący obowiązeni będą wadium 10100 podług taxy rachując, Kommissyi licytującey złożyć, które do szącunku kupna naywięcey dającemu wrachuje się, innym zaś zaraz po ukończoney licytacyj zwróci się.

3) Naywięcey dający obowiązany będzie, długi na domie ciążące w miarę ofiarowanego szacunku kupna na siebie przyjąć, jeżeliby intabulowani wierzyciele wypłaty swoich pretensyy przed ułożoną może awizacyą przyjąć nie chcieli.

4) Kupiciel ma cały ofiarowany szacunek kupna w 14 dniach po odebraney na akt licytacyi wypadłey rezolocyi do Sądowego Depozytu Magistratualnego złożyć, inaczey na iego expens i szkodę nowa licytacya tego domu w iednym terminie prcedsięwziąsć się maiąca, nawet niżey taxy wypisanaby została.

5) Jeżeli kupiciel ofiarowany szacunek kupna w oznaczonym czasie złoży, natenczas Dekret własności do kupionego domu wyda mu się, i wszystkie ciężary, wyiawszy takowe, które zawsze przy realności tey zostać się muszą, wyextabulują się, i do szacunku kupna przeniesione zostana.

6) Gdyby ten dóm w pierwszym i drugim terminie wyżey, a przynaymniey podług taxy przedany być nie mogł, natenczas podług naynowszego nadwornego Dekretu w tey mierze istniejącego, i podług (). 148. Kod. Sąd. pos!api się.

7) Dla przeyrzenia praw, ciężarów na tym domie znaydujących się, i dla powzięcia dokładnieyszey informacyi względem licytacyi, chęć kupienia mający do Tabuli mieyskiey Lwowskiey i do Registratury, iakoteż co do podatków i innych publicznych danin do Kassy główney mieyskiey i filialney odsyłają się.

We Lwowie dnia 14. Marca 1828. (1)

U wiadomienie.

Nro. 5885. Gdy pierwszy termin licytacyi doehodów Woli Grądzkiej pod dniem 12go Lutego b. r. do liczby 1755 ogłoszony, bez skutecznie upłynął, zaczem drugi termin odwołując się do obwieszczenia pierwotnego na dzień 15go p. m. Maja ninieyszym się stanowi, z dołożeniem, iż, gdyby nikt na Cenę Fiskalną 920 ZR. M. K. licytować niechciał, także mnieysze ofiary przyięte będą.

Tarnowie dnia 10. Kwietnia 1828. (1)

Edykt.

Nro. 392. Przez Magistrat Miasta Jarosławia do powszechney podaie się wiadomości iż domostwo Sukcessorów S. p. Tomasza Elgasa właściwe pod N. K. 337. na Przedmieściu Lezayskiem sytuowane na 200 Ztt. Ryńskich w M. K. urzędownie oszacowane, od długow wolne na własna instancyę Sukcessorów Elgasa przez publiczna licytacya sprzedane zostaie, do którey to licytacyi wypisuia się trzy termina to iest dnia 24go Kwietnia 23 Maja, i 23. Czerwca 1828 o godzinie 3. popołudniowey.

Wszyscy zatym chęc kupienia maiący na powyższy termin z tym dokładem wzywaią się, iż onym warnnki licytacyi przed rozpoczęciem

teyże oznaymionemi zostaną.

Jarosław dnia 22. Marca 1828. (1)

#### Rundmachung.

Mro. 7689. Um 30. Upril 1828 in der zehnten Bormittagestunde werden in der Solotwiner Berwaltungs-Umtekanzley die baaren Uuslagen zu dem Bau eines Einkehrwirthshauses, welches in dem Solotwiner Mingplaße von hartem Materiale erbaut wird, an den Mindestbiethenden im Lizitazionswege feil gebothen.

Die zu bestreitenden baaren Zuslagen find

Konvenzionsmunge. fl. ft. 231 56 Un Maurerarbeit - Un Bimmermannsarbeit 32 227 Die Beischaffung von 54700 Stud Schindelnageln 10 14 2300 Stud Brettnagel 13 48 30 3 Bentner Schließeisen Die Tischlerarbeit sammt Materiale 65 32 Die Schlofferarbeit 70 Die Glaserarbeit 50 24 Die Bafnerarbeit 28

Bufammen mit 777 22 1]4 Erstehungeluftige haben sich mit einem 10pCtigen Badium zu verfeben.

Der dieffällige Bauplan, Vorausmaaß und

Rostenüberschlag ist hieramte einzusehen.
Solotwina am 27. Marz 1828. (1)

#### Edictum.

Nro. 882. Per Caes. Reg. Forum Nebilium Tarnoviense notum redditur, quod in ejus judiciali Deposito, et quidem in massa successionali post Sophiam Zacwilichowska quota 830 flrh. 21 xr. V. V. ad elocandum parata haereat, et erga pragmaticam hypothecatam reapse elocabitur. Quo obtutu ejus sibi elocationem optans sese medio petiti rite adstructi ad C. R. hocce Nobilium Forum convertendum haberet.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Tarnoviae die 13. Martii 1828.

Anfundiaung.

Mro. 2616. Mon Geite Des Rolfiemer f. f. Rreisamtes wird biemit fundgemacht, bag am 12ten May b. 3. bas wegen Steuerrudfianben fequestrirte But Buramec burch öffentliche Bigitagion - an den Befibietbenden werde pernachtet werben.

Die Ertragsrubriquen Diefes Gutes besteben in

4046 Rugrobotetagen,

4230 Bandrobothetagen,

58 fl. 28 213 fr. R. Dl. an baaren Binfen, 994 Strabne Befpunnft aus berrichaftlichem Materiale,

740 Schod Betreide, welches bie Unterthanen

abschneiden, und

32 Schoff Getreid, welches fle noch obendrein brefchen,

in dem Mugen von zwei Mablmublen;

in der Ausubung des Propinazionerechte, wozu ein Brandweinhaus und drev Wirthebaufer vorbanden find, und

in dem Mugen von der Feldwirthschaft.

Der Fiskalpreis betragt 2475 fl. R. M. Gollte die Ligitazion am obigen Sage ohne Erfolg bleiben, fo wird eine zwepte am 27ten May d. J. abgehalten werden.

Bieben wird erinnert, daß auch Unbothe unter dem Giskalpreise merden angenommen merden.

Pachtlustige werden daber eingeladen, an ten ermähnten Sagen um die sote Bormittagsftunde in der hiefigen Kreisamtskanglep, allwo Die naberen Pachtbedingnifen werden bekannt gemacht merten, ju erscheinen, und fich mit einem 20pCtigen Dadium ju verfeben.

20m f. f. Kreidamt. Bolfiem am 11. Upril 1828. (1)

E d y k t. Nro. 2024. C. K. Sad Szlachecki Tarnowski do powszechney podaie wiadomości, iż na Proibe X. Schobera, Parocha w Mekrym w drodre exekucyi prawem wygraney od P. Woyciecha Ciesielskiego kwoty 150 ZR. M. K. z ko-\*ztami prawnemi w kwocie 30 ZR. M. K. i ezekacyjnemi w kwocie 55 ZR. 51 kr. w M. K. Przysądzonemi, publiczna sprzedaż dóbr Kożuchowa w Cyrkule Jasielskim położonych rzeozonego P. Woyciecha Ciesielskiego własnych, w trzecim terminie na d. 18. Czerwca 1828 o letey godzinie z rana pod następującemi warunkami w tuteyszym C. K. Sądzie Szlacheckim przedsięwzięta będzie:

1) Cena wywołania (praetium fisci) podług szacunku sadowego w Summie 23,192 ZR. 20

ar. M. K. stanowi się.

2) W tym trzecim licytacyinym terminie, dobra te naywięcey ofiaruiacemu nad, albo podlug ceny szacunkowey, a gdyby nikt takowey ofiarować nie cheiał, także niżey tey ceny sprze-

dane beda.

3) Cheć kupowania maiacy Kommissyi do licytacyi ptzeznaczoney dziesiątą część ceny wywołania, to iest: 2310 ZR, 14 kr. M. K. iako zahład (vadium) złożyć obowiązani beda, inaczey do licytacyi przypuszczeni nie zostana. iednakże wierzyciele na dobrach sprzedawać się maiacych zaintabulowani, pretensyle swoie przysądzone sobie maiący, gdyby takowe pretensvie Summe 2319 ZR. 14 kr. M. K. przenosiły, albo wyrównywały od składania vadipin uwolnieni zostana, a w tym razie pretensyla wierzyciela zaintabulowanego licytować chcacego wadyium zastąpi; gdyby zas takowa pretensyia Summe 2,319 ZR. 14 hr. M. K. iaho wadyium składać się maiącą nie wynosiła, wierzyciele licytować chcący, resztę do uzupełnienia catey Summy 2819 ZR. 14 kr. M. K. w gotowiźnie złożyć obowiązani będą, które to wadyium przy rzeczywistem płaceniu przez kupiciela ceny kupna, w też cene wliczonem mu bedzie: iednakże pretensyje wierzcieli licytować chcacych w mieyscu wadyium nie inaczey przyiete będą, tylko gdy pretensyle takowe w dwoch trzecich cześciach ceny szacunkowey bezpieczeństwo mieć, a wadyium na nich zaintabulowanym bedzie.

4) Chęć licytowania maiącym wiadomo sie czyni, że podług deklaracyi Fishusa, Summy fiskalne te dobra ciażące oprócz iuż wygranych i w drodze exekucyi wiszących summ, o których ceny kupna tychże dóbr wypłacenie w swoim czasie proszoną będzie, tak długo na dobrach sprzedać się mających zostawione będą, dopóki c. k. rząd kraiowy stosownie do okoliczności czasu takowych odebranie nie zaleci.

5) Naywięcey ofiarniacy długi na tych dobrach ciążące w miarę ofiarowaney ceny kupna przyięć na siebie obowięzanym będzie, ieżeliby wierzyciele zapłate przed umówionem wy-

powiedzeniem odbierać nie chcieli.

6) Po rozstrzygnionem między wierzycielami na tych dobrach intabulowanymi pierwszeństwie tahularnem, i po doręczoney kupicielowi tabeli, podług którey wierzyciele zaspokoieni być maia, kupiciel w trzydziestu dniach po: dług rzeczoney tabeli wierzycieli zaspokoić, alho te dingi, które na dobrach zostana prawnie zahezpieczyć obowiązanym będzie, a pokad temu warunkowi zadosyć nie uczyni, albo cała cenę kupna sadownie nie złoży (która po skończoney licytacyi sądownie złożyć może) dotad mu rzeczone dobra ani w posiadanie, ani na własność oddane, aniteż dekret własności wydanym zostanie.

7) Kupiciel podług poprzedniczego warunku cene kupna płacić ma, inaczey na żądanie

wiersyciela na hoszta i szkode kupiciela, nowa tych dóbr licytacyia, bez nowego iednak oszacowania rozpisana i w iednym terminie uskutecznioną zostanie, a wadyinm w gotowiźnie złożone, albo pretensyia wierzyciela zaintabulowanego w mieyscu wadyium, na zabezpieczenie dopełnienia warunków licytacyi i na wynagrodzenie kosztów nowey licytacyi służyć ma.

8) Na ostatek każdy chęć kupowania maiący akt szacunkowy i inwentarze tych dóbr w tuteyszey Registraturze widzieć może.

Z Rady C. K. Sądów Szlacheckich. W Tarnowie d. 13. Marca 1828. (1)

#### Edictum.

Nro. 2024. Per C. R. Forum Nobilium Tarnoviense cteditoribus super bonis Kozuchow in Circulo Jaslensi sitis, Adalberti Ciesielski propriis jure hypothecae gaudentibus, de domicilioque ignotis, utpote: Xaverio Skrzyński, Francisco et Antoniae Bilczyńskie, Francisco Com. Jabłonowski, Francisco Jabłoński et Alexandro Rychter, tum creditoribus intermedie ad Tabulas venientibus, atque illis, quibus resolutio de proscripta sub una supra fatorum bonorum in tertio termino licitatione informans ante einsdem celebrandae terminum admanuari non posset, medio constituti ipsis de preecedenti ad hone actom enratoris Advocati Piotrowski, tum medio praesentis Edicti publice notum redditur, licitationem bonorum Kozuchow in satisfactionem evictae per Rudum. Schober, parochum in Mokre contra Adalbertum Ciesielski quota 150 fir. M. C. et litis expensaram in quota 30 flr. M. C. tum executionis expensarum in quanto 55 flr. 51 xr. M. C. agnitarum sub die 7. Junii 1827 ad Nrum. 3665 decretam in tertio lieitetionis termino in diem 18. Junii 1828 h. 10. m. praefixo hic Judicii assumendam proscriptam esse, in quo termino haec bona etiam infra praetium aestimationis 23,192 fir. 20 xr. M. C., quod etiam pro praetio fisci assumitur, vendentur, unaque inviantur, ut fine tuendorum suorum jurium ea, quae legis sunt, praeseferant, secus omne damnum nefors enascendum sibi ipsis imputare debebunt.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Tarnoviae die 13, Martii 1828. (1)

Edictum.

Per C. R. Forum Nobilium Nro. 14024. Tarnoviense Danae de Milkowskie Com. Luhienska extra haec Regna in Districtu Liberae Civitatis Cracoviensis domicillanti, medio praesentis Edicti peblice notum redditur: Dnum. Nicodemum Łobeski sub praes. 10. Octobris 1827 ad Nrum. 1/102/1 contra ipsam petitum executoriale puncto solutionis Summae 360 Aur. hollandicorum ponderosorum exhibuisse - eatenusque opem Judicii implorasse, ac eidem qua extra haec Regna degenti ejus periculo et impendie D. Advocatum Bartmanski cum substitutione Dni. Advocati Radhiewicz pro officioso patrono constitutum haberi - quocum causa haec juxta subsistentes hic Regnorum leges ipsius nomine pertractabitur, et ad finem perducetur, quare eadem inviatur, ut vel personaliter comparent, et constituto sibi curatori necessarias informationes et juris sui adminicula suppeditet, aut sibi alium Advocatom in patronum eligat, ac huic Judicio indicet, omniaque ea legi conformiter faciat, quae defensioni causae suae proficua videbuntur, quodsi facere neglexerit, damnum inde enatum sibimet ipsi imputandum haberet.

Ex Consilio C. R. Forum Nobilium.

Tarnoviae die 27. Martii 1828. (1)

#### Edictum.

Nro. 13. Per C. R. Forum Nobilium Tarnoviense super Leone Pieściorowski mentis ejus
imbecillitatem in fundamento legiz §. 273 Cod.
Civ. Univ. Curatela decernitur, eidemque Martinus Piesciorowski qua proximus curandi consanguineus pro Curatore constituitur. — De
quo medio praesentia Edicti publice notitia datur.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Tarnoviae die 27. Martii 1828. (1)

Mro. 13905. Die Errichtung einer Upotheke in der Stadt Neumarkt des Sandezer Kreises ist nicht nur erwünschlich, sondern laßt auch wegen der Umgebungen einen vortheilhaften Erwerb für den kunftigen Upotheker erwarten. Dieses wird nun mit dem Beisaße bekannt gemacht, daß Jene, welche mit dem vorgeschriebenen Diplom versehen sind, und das Besugnis zur Errichtung einer Upotheke in Neumarkt zu erhalten wunschen, ihre gehörig belegten Gesuche um

Obwieszczenie.

Nro. 13905. Założenie apteki w mieście Nowym-Targu, w Cyrkule Sandeckim, nietylko iest pożądanem, ale nadto dla położenia okolic, spodziewać się każe dla przyszłego Aptekarza korzystney przedaży. Co ninieyszem ogłasza się z tem dołożeniem, iż ci, którzy posiadają przepisane dyploma do założenia apteki w Nowymtargu zyskać uprawnienie sobie żączą, podawać mają prosby o udzielenie tego uprawnienia, należycie dowodami wsparte, do

Verleihung dieset Besugnisses bis 45. Map l. J. anher vorzulegen haben, wobei zu bemerken ist, daß diese Stadt von den nächsten Upotheken nach allen Seiten über 6 Meilen entfernt liegt, zu welchen die Reise über reissende Flüsse erschwert. manchmal gar unthunlich wird, daß die Stadt selbst, so wie die Umgegend, sehr bevölkert, und die Bevölkerung erwerbsam ist, ohne der nahe gelegenen Gespannschaften des Königreichs Ungarn zu erwähnen, woher dem Upotheker auch Vortheile zugehen dürsten.

Dom f. f. galigifchen Landesgubernium. Lemberg am 20. Mary 1828. (3)

tuteyszego rządu kraiowego do dnia 15. Maia r. b., przyczem i ta dokłada się uwaga, iż to miasto od naybliższych aptek na około o sześć mil oddalone, do których przeprawa przez bystre rzeki trudna, a czasami niepodobna się staie; że tak same miasto, iak i okolice iego mocno zaludnione i ludność przemysłem zatrudniająca się, nie wspominając o pobliższych Komitatach Królestwa Węgierskiego, z kąd także Aptekarz tuszyć może dla siebie korzyści.

Od c. k. Rządu kraiowego.

We Lwowie d. 20. Lutego 1828. (3)

### Doniesienia prywatne.

# Besondere Anzeige.

Herr Karl Profop Kaliga, Magister der Chirurgie, Geburtshilfe, Bahnarzt und Operateur, wird, da er am 15ten Map l. I. für geswiß in Lemberg eintressen soll, in den ersten Aasgen des Monats May von Krafau über Karnow, Messow und Przempst hierher reisen, daber jeder, der seine bekannte und erprobte Gesschicklichkeit benöthiget, in allen obbenannten Städten seine Udresse in der k. k. Kreisapotheke übergeben kann.

#### U wiadomienie.

W Kancelaryi banku Pii Montis kościoła katedralnego Lwowskiego Ormiańskiego, dnia 21go Kwietnia 1828 z rana od otey do 12tey, a po południu od 3ciey do 6tey godziny będą przez licytacyją sprzedawane śrebra, kleinoty i inne różne fanty.

# U wiado mienie.

W Kociubińcach wielkich o mile od Czortkowa znayduie się do sprzedania 40 baranów merynosów.

Między temi iest sztuk 20 prawdziwych Saskich po 18 miesięcy maiących, zaś 20 drugie z zawodu Altemburskiego po lat 2 maiących. — Po ostrzyżeniu będą kupuiącym od-

dane. — Dla przekonania się o gatuaku wełny niestrzyżone do d. 15. Czerwca pozostaną. Późniey tylko probki zwyczaynym sposobem na każdym baranie będą zostawione. Dla nłatwienia nabycia saski baran po 45 ZR. M. K., zaś Altenburkiego Zawodu baran po 30 ZR. M. K. sprzedaie się.

#### Z Saxonii.

Karol Ludwik Schmid,

Kommissarz rządowy ekonomiczny Saski w zagranicznych Gazetach wezwał posiadaczów cienkiey wełny, tak własne mających owczarni, iakoteż kopców mających wełnę dotychczas niesprzedanę, by go zawiadomili w Oschatz w Saxonii przez listy frankowane o swych zapasach równie o gatunku wełny. Oświadcza ninieyszem swe posługi i posiadaczom wełny i Panom z Galicyi. Zrobiwszy związki w Hamburgu z Instytutem trudniającym się sprzedażą wełny i mogącym naywyższe osiągnąć ceny, ma zręczność posługę zrobienia posiadaczom wełny. — (1)

### Haus zu verkaufen.

In ber kleinen Urmenfer Gaffe ift bas fub Mro. 351 Stadt, gelegene Saus zu verkaufen. Das Nabere ift ben bem Eibenthumer in demsfelben Saufe zu erfragen.

# Dzieńnik urzędowy.

(Nro. 46.)

We Lwowie dnia 21go Kwietnia 1828.

# Rundmachungen des R. R. Landesguberniums:

## Rundmachung.

Mro. 18827. Bur Wiederbesetzug einer am Gymnasium zu Bochnia in Erledigung gekommenen Grammatikal = Lehrerestelle, mit welcher ein Gehalt von 500 fir. R. M. für einen Welt-lichen, und 400 fir. R. M. für einen Geistlichen verbunden ist, wird der Konkurs auf den 120-ten Juny 1828 ausgeschrieben. Die Konkurs prüfung wird an den Gymnasien zu Lemberg, Przemyst, Czernowis und Bochnia abgehalten werden.

# Rundmachung

Mro. 14025. Bei der hierortigen k. Civil-Baudirekzion ift eine mit dem jahrlichen Gehalte von vierhundert Gulden k. verbundene Beichnungekopistenstelle in Erledigung gekommen. Bur Besehung diese Dienstpostens, dann des Udjustums, welches allenfalls hierdurch erledigt werden durfte, wird hiemit bis jum legten Map

1828 der Ronfurs eröffnet.

Bene, welche diefe Stelle ju erhalten munfchen, haben ibre, mit den Beweifen über ibre im Baufache erworbenen theoretischen und praftifchen Renntniffe, gemaß bem in ber politischen Befehfammlung fur die f. f. Erblander enthaltenen boben Boffanglepdefrete vom 16. Darg 1820, ferner über die Renntniß ber polnifchen oder einer andern flavifchen Sprache, über ihre bisherige Dienftleiftung, bann gemaß ber mit boben Soffammerdefrete vom 21. Juny 1826 befannt gemachten allerhochfien Entschließung über ibr fruberes Betragen mabrent ihrem gangen Bebenslaufe, und überhaupt über ihre Moralitat belegten Befuche, wenn fie bereits angestellt find, mittelft ihrer vorgefesten Beborbe, im entgegens gefesten Falle mittelft bres vorgefesten Rreifam= tes innerhalb des oben bestimmten Termins der f. Civil-Baudirekzion ju überreichen.

.Dom f. f. Candesgubernium.

Lemberg am 21. Mary 1828.

(1)

Diejenigen, welche sich berselben zu unterziehen gedenken, haben ihre mit den Nachweissungen über Ulter, Stand, Religion, körperliche Gesundheit, zurückgelegte Studien, Beschäftigung seit dem Zustritte aus denselben, oder sonst schon geleistete Dienste, dann über die Renntniß einer slavischen Sprache, versehenen Gesuche bei dem Direktorate eines der genannten Gomnassen anzubringen, und sich am oben festgesetzten Tage bei der Konkursprufung einzusinden.

Bom f. f. Candesgubernium. Bemberg am 26ten Mary 1828. (3)

#### U wiadomienie.

Nro. 1405. Przy tuteyszey C.K. cywilney Dyrekcyi budowniczey uwolnione zostało mieysce Kopisty rysunków z roczną pensyją czterechset ZłR. M. K. Do obsadzenia tego mieysca tudzież mieysca Praktykanta z Adjutum, ieżeliby przez obsadzenie pierwszego uwolnionem zostało, rospisuie się ninieyszem Konkurs do ostat-

niego dnia miesiaca Maia 1828.

Życzacy sobie otrzymać to mieysce, maia próżby swoie wsparte dowodami umiejetności teoretyczney i praktyczney w rzeczach budownictwa stosownie do Dekretu wysokiey Kancelaryi Nadworney z dnia 16go Marca 1820 w Zbiorze ustaw politycznych dla C. K. kraiów dziedzicznych, umieszczonego daley umieiętności ięzyka polskiego lub innego z ięzyków stowiańskich, ich dolychczasowey służby, oraz stosując się do naywyższego postanowania Dekretem wysokiey Kancelary Nadworney z dnia 21. Czerwca 1826. obwieszczonego, dowodami ich dawnieyszego w ciago całego życia sprawowania się osobliwie zaś ich moralności, ieżeli w publiczney służbie iuż umieszczenia są, przez Władze przełożone, a w przeciwnym razie przez Urząd Cyrkułowy, któremu podlegają, w ciągu oznaczonego czasu do C. K. cywilney Dyrekcyi budowniczey podawać.

Od C. K. Rzadu kraiowego. We Kwowie dnia 21. Marca 1828. (3)